# Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Juli 1862.

2. Lipca 1862.

(1075)

### Kundmachung.

Mr. 16493. Der verstorbene Gutsbesitzer herr Vincenz Ritter 1855 ein Kapital von 30.000 fl. KM., welches bermalen in galigis hen Grundentlastunge Dbligazionen fruchtbringend angelegt ift, ju tem eben fo eblen ale gemeinnubigen Zwecke gewiomet, daß bie entfallenden Intereffen zu Pramien für duiftige Sandwerksgesellen zur Unterftühung derfelben bei Gröffnung des Gewerbes verwendet werben sollen.

Rachdem die Fondegebahrung diefer Stiftung soweit gediehen iff, daß solche schon jest ins Leben treten fann, so findet die E. E. Ciatthalteret ale Stiftungebehorde unter voller Anerkennung der Doblithatigen und nachahmungswürdigen Absichten bes herrn Stifters, bie Stiftung in ihrem vollen Umfange zu genehmigen, und die erfte Laufegiehung auf den 19. Juli 1862 als dem Namensfeste des Herrn Stiftere festaufegen.

Rach tem ausbrudlichen Billen bes genannten Berrn Stifters werben die Jahresinteressen des Stiftungs-Kapitals in vier ungleiche Prämien vertheilt und solche jenen Sandwerksgesellen bar eingehän-bigt, welche bie betreffende Prämien bei der Ziehung burch Loos zie-

Diefe Bramien befiehen fur bie Biehung am 19. Juli 1862 in folgenden Theilbeträgen, ale:

I. mit . . . . . . . . . . . 581 fl. öjt. W. II. " . . . . . . . . . 484 ff. III. . . . . . . . . . . . . 387 ft. IV. , . . . . . . . . . . . . 293 ft.

Bufammen in 1745 fl. öft. 28.

Bur Biehung ber Loofe merben nur biejenigen Sandmertege. fellen zugelaffen, welche

im Königreiche Galizien und Lodomerien mit Einschluß des Groß-

berzogthums Krakau gebürtig und dafelbst zuständig find; b) sich zur fatholischen Rirde, sei es des römischen, griechischen ober

armenifchen Ritus befennen;

o ben befiehenben Gemerbevorschriften gemäß irgend ein Sandwerk orbentlich erlernt haben und die Fahigfeit und gefetliche Gignung jum selbstständigen Betriebe besselben besigen, aber armuthehalber bie jum felbstftandigen Betriebe ihres Sandwerkes nothige Werkstätte nicht einzurichten vermögen;

fich über ihr moralisches Wohlverhalten burch ein vom zuständis gen Pfarramte ausgestelltes, und in ben Stabten Lemberg und Krakau von der f. f. Polizei Direfzion, an anderen Orten von dem betreffenden f. f. Bezirkeamte befräftigtes Moralitatezeugniß ausweisen fonnen.

theiligen wollen, haben ihre barauf bezüglichen Gefuche bis 16. Juli 1862 bei ber Lemberger f. f. Statthalteret einzubringen und die vor-

angeführten Erforderniffe nachzuweisen.

Ueber bie Bulaffung gur Betheiligung an ber Biebung wird bie bie Statthalterei belegirte Kommission entscheiben, welcher auch

bie Vornahme und Ueberwachung ber Ziehung zusteht.

Um 18. Juli 1862 hat na febet Benbetote in der Kommission borgustellen, welche die Identität des Bittstellers fonstatiren wird. Um 18. Juli 1862 hat fich jeder Bewerber in dem Berfamm.

Um Loofungstage, b. i. am 19. Juli 1862 findet in ber Lemherger Domfirche r. l. eine Seelenandacht für ben Stifter statt, welder alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

lotale des Lemberger Gefellenvereins im Beisein der delegirten Kom-Nach ber Trauerandacht wird in bem getachten Berfammlunge-Mission zur Losung geschritten werten.

Die Pramien werden unmittelbar nach ber ftattgefundenen Biebung ben Geminnern bar ausgezahlt werden.

Die Bewinnenden find verpflichtet, bem Willen bes Stiftere ge-Die Gewinnenden find verppinger, beinem Todestage, b. i. am 24. Die fein Seelenheil ju beten und an feinem Todestage, b. i. am Wärz jeden Jahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen.

Von der f. f. galid. Statthalterei.

Lemberg, ten 23. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 16493. Zmarły właściciel dobr p. Wicenty Łodzia Poniński ofiarował w testamencie swoim de dato Kraków 23. marca 1855 kapitał w sumie 30.000 złr. m. k., który obecnie w galicyjskich obligacjach indemnizacjinych jest ulokowany, na ten cel równie szlachetny jak pozyteczny, ażeby przypadające prowizje na

wych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Gdy obrót funduszów tej fundacyi tak dalece się rozwinał, że takowa już teraz w życie wejść może, przeto uważa c. k. namiestnictwo jako władza fundacyjna, za rzecz stosowną z zupełnem uznaniem dobroczynnych i naśladowania godnych zamiarów pana fundatora przyzwolić na tę fundacyą w całej objętości i wyznaczyć pierwsze ciągnienie losów na dzień 19. lipca 1862, jako dzień imienin pana fundatora.

premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych na wsparcie tako-

Według wyrażnej woli wspomnionego p. fundatora będą roczne prowizye kapitalu tundacyjnego na cztery nierówne premie podzielone i takowe owym czeladuikom rzemieślniczym w gotówce doręczone, którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Te premie składają się dla ciąguienia na dniu 19. lipca 1862 odbywać się mającego z następujących kwot częściowych, jako to

1. premia w kwocie... 581 złr. w. a. 11. " " . . . . 484 " III. " " " . . . . 387 " " IV. " " . . . . 293 "

Razem . . 1745 złr. w. a. Do ciagnienia losów beda tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy:

a) W królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z W. księstwem krakowskiem są urodzeni i tamże przywależni.

b) wyznają religię katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiańskiego obrządku.

c) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielni-

czych jakiego rzemiosła i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacyę do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie są w stanie urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła. d) Moga wykazać się względem swego moralnego zachowania się

przez wystawione od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcyą policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w ciągnieniu, mają podać swe odnośne prosby po dzień 16. lipc 1862 do lwowskiego c. k. namiestnictwa i wykazać się z wyżej przyto-

czonych wymagalności.

O przypuszczeniu do udziału w ciągnieniu rozstrzegać będzie delegowana przez c. k. namiestnictwo komisya, której przysłuża także przedsiębranie i dozorowanie losowania.

Dnia 18. lipca 1862 ma się każdy kandydat w lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi komisyi osobiście przed-

stawić, która skonstatuje identyczność proszącego.

W dzień losowania, t. j. dnia 19. lipca 1862 będzie w lwowskim kościele katedralnym obrz. łacińskiego odprawione nabożeństwo załobne za duszę fundatora, na którem wszyscy kandydaci obecni być winni.

Po nabozeństwie załobnem przystąpi się w spomnionym lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi w obecności

delegowanej komisyi do losowania.

Premie będą bezpośrednio po odbytem ciągnieniu wygrywającym gotówką wypłacone.

Wygrywający są obowiązani stosownie do woli fundatora modlić się za jego duszę, a w rocznice śmierci jego, t. j. dnia 24go marca każdego roku być na nabożeństwie załobnem za jego duszę. Od c. k. galic. Namiestnictwa,

Lwów, dnia 23. czerwca 1862.

(1074) @ b i ? t.

Dro. 26555. Bom Lemberger f. f. Landes, ale handelsgerichte Wirb Mro. 26555. Wom Lemberget ... Danien Genacht, es habe unterm mittelft gegenwärtigen Solftes befannt gemacht, es habe unterm 17 mittelst gegenwärtigen Ediftes verannt gemacht, der Gelangelegens beit witer Josef Witoslawski pto. 800 fl. oft. 28. s. N. G. gebeten, damit damit auf bem, bem Gesuche angeschlossenen Pare die unterm 1. Mai Jahl 18581 bewilligte Bahlungsauflage ausgefertigt und bem

für den abwesenden Josef Witostawski in bestellenden Rurator eingehandigt werde.

Da ber Aufenthaltsort bee Josef Witosławski unbefannt ift, fo wird bemfelben auf beffen Gefahr und Roften ber Berr Landesabvo. fat Dr. Wurst mit Gubffituirung bes herrn Lantesadvofaten Dr. Pfeiffer jum Kurator beffellt und foldem bas fragliche Bare mit ber ausgefertigten Bahlungeauflage eingehandigt.

Lemberg, am 18. Juni 1862.

BPZCG0W7

1)

Mro. 4438. Bom 1. Juli 1862 angefangen, wird in dem Orte Sokolow, Rzeszower Kreifes, eine Posterpedizion in Wirksamfeit treten, welche sich mit dem Brief, und Fahrpostdienste befassen und die Berbindung mittelst täglicher Botenfahrten mit dem Postamte in Rzeszow und der Posterpedizion in Nisko unterhalten wird.

Die Fahrordnung zwischen Rozwadow und Rzeszow wird nach.

fiehende bestimmt:

Von Rozwadow 8 Uhr Früh, in Nisko um 9 Uhr 30 Din. Früh, in Sokołow 3 Uhr 25 Min. Nachmittags, in Rzeszow um 8 Uhr Abends.

Don Rzeszow 4 Uhr Morgens, in Sokołow 8 Uhr 20 Min. Früh, in Nisko 2 Uhr 15 Min. Nachmittags, in Rozwadow um 4 Uhr Nachmittags.

Bei biefen Fahrten tonnen Geldfenbungen ohne Befchrantung bes Werthes und Frachtfendungen bis jum Einzelngewichte von 10

Pfund aufgenommen merden.

Was zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht mith, taß in den Bestellungsbezirf der Expedizion Sokolow nachstebende Ortschaften einverleibt wurden: Sokolow, Ranizow, Słobuzna, Nienadowka, Trzebos, Wulka sokołowska sammt Rekow, Trzebuska sammt Katy und Zamysłow, Gorno sammt Zaborze und Dołega, Turza, Markowizna, Mazury, Zielonka, Staniszewskie, Ranischau, Wola Raniszowska, Wilcza wola sammt Zmysłow und Spie, Dzikowiec mit Dymarka, Plazówka mit Katy, Waldenthal, Kopcie, Lipnica mit Jeziorka, Rusinow mit Koziołok, Wola Rusinowska, Sowisko, Kamień, Narol, Gwoździec, Cisowlas, Cholewiana góra mit Pogorzałka, Wulka leżajska.

Bon ber f. f. galig. Post-Direktion.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4438. Z dniem 1. lipca 1862 r. w Sokołowie, obwodzie Rzeszowskim zostanie expedytura pocztowa zaprowadzoną, która przesyłką listów i pakunków zajmywać się, tudzież przez codziennego posłańca wózkiem, związek z urzędem pocztowym w Rzeszowie i expedyturą w Nisku utrzymywać będzie.

Porządek jazdy między Rozwadowem będzie następujący:

Z Rozwadowa o godzinie 9ej rano, do Niska o godzinie 9ej min. 30 rano, do Sokołowa o godzinie 3ej min. 25 popołudniu, do Rzeszowa o godzinie 8ej wieczór.

Z Rzeszowa o godzinie 4ej rano, do Sokołowa o godzinie 8ej min. 20 rano, do Niska o godzinie 2ej min. 15 po południu, do Rozwadowa o godzinie 4ej po południu.

Do przewozu przyjmować się będą przesyłki pieniężne bez

ograniczenia wartości i pakunki włącznie do 10 funtów wagi.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dodatkiem, że do obwodu expedytury w Sokołowie następujące miejscowości wcielone zostały: Sokołow, Ranizow, Słobuzna, Nienadowka, Trzebos, Wolka sokołowska z Rekowem, Trzebuska z Kątami i Zamysłowem, Gorno z Zeborzem i Dolęga, Turza, Markowizna, Mazury, Zielonka, Staniszewskie, Ranichow, Wola Raniszowska, Wilcza wola z Mysłowem i Spią, Dzikowiec z Dymarką, Płazowka z Kątami, Waldenthal, Kopcie, Lipnica z Jeziorkami, Rusinow z Koziołkami, Wola Rusinowska, Sowisk, Kamień, Narol, Gwoździec, Cisowlas, Cholewiana góra z Pogorzałkami, Wulka lozajska.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 10. czerwca 1862.

(1087) Rundmachung. (1

Rr. 4319. Bom 1. Juli 1862 angefangen wird zwischen Grodek und Rudki eine Gilfahr: neuen Spftems eingeführt, mit welcher Briefpacete, Fahrpoffenbungen, lettere, soweit es die bestehenben Borschriften und die Räumlichkeiten des Wagens gestatten, bann Reissende und beren Gepächfude befordert werben.

Bu diefen Fahrten, welche von einem Positondukteur nicht bes gleitet werden, werden leichte viersitige Merarialmagen verwendet und bie Passagiers. Aufnahme auf bie vier Plate bes Wagens beschränkt.

Das Passagiersporto beträgt Nierzig Kreuzer (40 fr.) für eine Meile und die Entfernung zwischen Grodek und Rucki brei Meilen. Jeder Reisende hat für einen Plat 30 Pfund Gepäck im Werthe von 100 Gulden frei, für das Mehrgewicht, oder für den höheren Werth wird die Gebühr nach dem Fahrpoptarife entrichtet. Nebrigens gelten für diese Eilfahrt die für Mallepopen bestehenden Bestimmungen.

Die Gilfohrt zwischen Grodek und Rudki fieht im letteren Orte im Anschluße mit der Mallepost zwischen Lemberg und Sambor, und es wird daher bei ber letteren die Aufnahme von 7 respective 8 Reisenden für die Strecke zwischen Rudki und Sambor gestattet.

Gleichzeitig mit der Finführung der Gilfahrt zwischen Grodek und Radki wird für die Dauer der Babesaison, d. i. vom 1. Juli bis 15. September 1. J., eine tägliche Botenfahrpost zwischen dem Bahnbose in Mszava und Lubien wielki in's Leben treten, und hiers durch so wie durch die Regulirung der Maslepost zwischen Lemberg und Sambor für Lubien während der Badesaison eine täglich zweismalige Briefs und Fahrpostgelegenheit mit der Krakauer Route hergestellt.

Die besprochenen Postfurse werden sich in nachstehender Orbinung bewegen:

I. Mallepost zwischen Lemberg und Sambor.

Von Lemberg in Rudki in Sambor täglich 7 Uhr 30 M. täglich 12 Uhr 25 M. täglich 3 Uhr 55 M Abends, Nachts, Früh.

Non Sambor in Rudki in Lemberg täglich 9 Uhr Abends, täglich 12 Uhr Nachts, täglich 5 Uhr 25 B Früh.

-II. Gilfahrt zwischen Grodek und Rudki.

Bon Grodek Bon Rudki täglich 9 Uhr 30 Min. Abends, täglich 1 Uhr Früh, in Rudki in Grodek

täglich 12 Uhr Nachts. täglich 3 Uhr 30 Min. Früh

UII. Botenfahrpost zwischen Mszana und Lubied. Von Mszana in Bartatow in Lubied täglich 8 Uhr 55 M. täglich 9 Uhr 35 M. täglich 11 Uhr 20 P Früh, Früh, Bormittag.

Früh, Früh, Bormittag. Von Lubień in Bartatow in Mszana täglich 3 Uhr 15 M. täglich 4 Uhr 45 M täglich 5 Uhr 40 M Nachmittag, Nachmittag, Abends.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebrach wird, daß die bisherige Kariolpost zwischen Grodek und Rudki zustletten Male von Grodek am 30. Juni, von Rudki am 1. Juli abgeht, und die Eilfahrt von Grodek om 1. Juli, von Rudki am 2. Juli beginnt, dann daß die tägliche Botenfahrpost zwischen dem Bahr hose in Mszana und Ludień für die heurige Sommerpertode am 15 September zum letzten Male verkehrt.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefzion.

Lemberg, am 5. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4319. Od 1. lipca 1862 r. zaprowadzona będzie now ustanowiona jazda szybkowozem, którym paczki listowe i przesylk pocztowe, o ile przepisy istniejące i objętość woza dozwolą, tw dzież podróżni i pakunki ich przewożone będą.

Do tej jazdy, której konduktor towarzyszyć niema, używ<sup>a</sup> się będzie lekkich wozów rządowych o czterech siedzeniach, przyjmowanie podróżnych ogranicza się do czterech miejsc w wo<sup>zi</sup>

Nalezytość od osoby wynosi czterdzieści centów (40 centra mile, a odległość między Gródkiem a Rudkami trzy mile. Kardego podróżującego pakunek 30 furtów wagi a wartości 100 zliwolny od opłaty, a za nadwyzkę wagi lub wartości nalezytość podług taryfy opłacać się hędzie. Zresztą do tej jazdy szybkowozowej zastosowane zostaną przepisy istniejące o jazdach powozowych

Jazda szybkowozem między Gródkiem a Rudkami łączy s w ostatniem miejscu z jazdą powozową między Lwowem a Sambo rem, dla tego dozwala się przyjmować na tej stacyi 7miu a wzgl dnio Smiu podróżnych na przestrzeń między Rudkami a Sambore

Jednocześnie z zaprowadzeniem jazdy szybkowozem miedł Gródkiem a Rudkami na czas pory kapielowej, t. j. od 1. lipca 15. września r. b. zaprowadzoną zostanie codzienna poczta wokowa między dworcem kolei w Mszanie a Lubieniem wielkim przezto jako też przez zregulowanie poczty powozowej międł Lwowem a Samborem ustanowi się dla Lubienia na czas pory klpielowej dzienna dwukrotna komunikacya listowa i przewozow z traktem Krakowskim.

I. Poczta powozowa między Lwowem a Samborem.

Ze Lwowa do Rudek do Sambora dziennie o godz. 7. dziennie o godz. 12. dziennie o godz. 3. m. 30. wieczór, m. 25. w nocy, m. 55. rano.

Z Sambora do Rudek do Lwowa dziennie o godz. 9. dziennie o godz. 12. dziennie o godz. 5 wieczór, w nocy, m. 25. rano.

II. Jazda szybkowozem między Gródkiem a Rudkami.

Z Gródka
Z Rudek
dzieunie o godz. 9. m. 30. wiecz., dziennie o godz. 1. rano,
do Rudek
do Gródka

dziennie o godz. 12. w nocy, dziennie o godz. 3. m. 30. rapi III. Wozowa poczta posłańcza między Mszana a Lubieniem.

Z Mszany do Bartatowa do Lubienia dziennie o godz. 8. dziennie o godz. 9. dziennie o godz. 11 m. 55. rano, m. 35. rano, m. 20. przed połudzienia do Bartatowa dziennie o godz. 2 dziennie o godz. 12 dziennie o godz. 14 dziennie o godz. 15 dziennie o godz. 15 dziennie o godz. 16 dziennie o godz. 16 dziennie o godz. 17 dziennie o godz. 18 dziennie o godz. 18 dziennie o godz. 18 dziennie o godz. 18 dziennie o godz. 19 dziennie

dziennie o godz. 3. dziennie o godz. 4. dziennie o godz. 5. m. 15. po południu, m. 45. po południu, m. 40. wieczór. Co się ninicjszem z ta uwaga podaje do ogólnej wiadomoś że dotychczasowa poczta-kariolka między Gródkiem a Rudka

że dotychczasowa poczta-kariolka między Gródkiem a Rudkat ostatni raz z Gródka na dniu 30. czerwca, z Rudek 1. lipca jeżdża, a jazda szybkowozem z Gródka 1. lipca, z Rudek 2. lipca ie rozpoczuie, tudzież że codzienna poczta wózkowa między dwo cem kolei w Mszanie a Lubieniem w tegorocznej porze letnej dniu 15. września po raz ostatni się odbędzie.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 5. czerwca 1862. (1084)G d i f t. (2)

Mro. 4887. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Aufenthalteorte nach unbefannten David Seemann mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unfuchen bes Sender Margulies auf Grund bes Bechfels ddto. Staremiasto am 29. September 186! über 40 ff. off. M. tem Belangten David Seemann als Afgeptanten aufgetragen werbe, die eingeflagte Restwechselsumme 40 fl. oft. M. sammt Zinsen 6/100 bom 30. Oftober 1861 und Gerichtefoften 4 fl. 93 fr. eft. DB. bem Sender Margulies binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtli-Der Grekuzion zu bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes David Seemann unbefannt ift, fo wird diesem ber herr Landesadvotat Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der eben angeführte Be-

Icheid diefes Gerichtes jugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

G d i f t.

Sambor, ben 21. Juni 1862. (1083)

Mro. 4525. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem Filip Schanz, Grundwirthen aus Zawadów, Stryjer Kreises mittelft biefes Chiftes bekannt gemacht, bag bie vom Jakob Stadelmayer für Filip Schanz jur Befriedigung der Bechfelsumme 30 fl. oft. B. sammt Rebengebühren erlegte, ju Folge biergerichtlichen Befdluges vom 4ten

Juni 1862 3. 3267 bem Filip Schanz aus dem hierortigen Steueramte ale gerichtlichem Depositenamte auszufolgende Cumme 40 fl. 26 fr. oft. 28. auf Unsuchen bes Hersch Ber Lindner aus Stryj gur Gi-Berheit seiner Wechselforderung 40 fl. oft. 2B. gleichzeitig mit Berbot

Da der Aufenthaltsort bes Filip Schanz unbefannt ift, fo wird ibm ber fr. Landesadvotat Dr. Gregorowicz jum Rurator bestellt

und diesem ber obige Bescheid zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 21. Juni 1862.

(1088)Ligitazions-Rundmachung.

Mro. 2796. Am 17. Juli 1862, Früh um 10 Uhr, wird in der Amtskanglei bes f. f. Bauamtes ju Broos die öffentliche Minuendo. Berfteigerung über bie mit Allerhochfter Entschliegung Gr. f. f. Apo. stolischen Majestät vom 14. Mai 1862, Z. 1882 genehmigte Ausführung Der noch rudftandigen Arbeiten an der Broos-Siboter Strafe im Banater Straßenzuge abgehalten werden.

Die Roften find veranschlagt:

für die erfte Cetzion von Profi! 0-58, 8340 4' 0" lang für die Erdarbeiten mit . . . . 913 ft. 13 fr. für Beschotterung mit . . . . 4182 , 74 ,

Busammen mit . . . . . . 5095 fl. 87 fr. für die II. Gefgion von Profil 58-114, 6860 5' 0" lang

Bufammen mit . . . . . . 7207 fl. 81 fr.

für bie III. Gefgion von Profil 114 bis 10° vor Profil 143, 11040 2' 0" lang

Busammen mit . . . . . . . 9888 ff. 75 fr. für bie IV. Sefzion von Profil 10° vor 143 bie Profil 166,

750° 0° 0" lang 770 fl. 45 fr.

für Erbarbeiten mit . . . . .

für Grundbauherstellung mit . . . 4994 " 63 fr. für Beschotterung mit . . . . . 5053 " 50 "

Busammen mit . . . . . . 10.818 ff. 58 fr. für bie V. Cefgion von Profil 166 bis 182, 6400 0' 0" lang

für Erdurbeiten mit . . . . . . 200 fl. 54 fr.

für Befcotterung mit . . . . . 5977 , 20 , Bufammen mit . . . . . . 6177 ft. 74 fr.

für bie Sefgion VI. von Profil 182-203, 4340 0' 0" lang

für Erdarbeiten mit . . . . . 2047 fl. 94 fr. für Beschotterung mit . . . . . 3963 " 36 "

. . . 6011 fl. 30 fr.

für Erdarbeiten mit . . . . . 549 fl. 75 fr.

für Beschotterung mit . . . . 6184 " 20 " Busammen mit . . . . . 6734 ft. 95 fr.

Totalsumme . . . . . . . . 51,935 fl. — fr.

Un bem obbezeichneten Sage und jur festgefetten Stunde wollen die Baubewerber mit dem 5%tigen Reugelde, welches von dem Erfteber auf 2% des Gritebungsbetrages ju ergangen fein wird, und mit den gefetlichen Stempelbetragen verfeben in der Umtefanglei bes f. f. Bauamtes ju Broos fich entweder perfonlich einfinden, oder schriftliche

Offerte der Ligitagionstommiffion portofrei einfenden. In dem Offerte muß der Bor- und Buname, der Wohnort und Charafter des Offerenten angegeben, dann ber bezügliche Anbot befilmmt und zwar mit Biffern und Buchftaben, fo wie die Grilarung ausgedrudt fein, daß der Offerent alle ber Ligitagionsverhandlung ju Grunde gelegten Bedingniffe tenne und fich denfelben ohne Borbehalt

Die mit einem 36 fr. Stempel verfehenen Offerte find entweber mit der Quittung über bas bei einer f. f. Raffe erlegte Dadium von ber Summe, auf welche ber Anbot lautet, ju verfeben, oder biefe Summe ift in Baarem ober in Staatspapieren, lettere nach bem Iageefurfe berechnet, anzuschließen.

Mon ber Berpflichtung jum Grlage des Reugelbes find die Ge. meinden entheben, welche als Gemeinde mit folitarischer Berbindlich. feit burch Levollmächtigte auf Grund gefestich anegestellter und lega-

liffrter Bollmachten bei ber Ligitagion fich betheiligen.

Die Bauaften und Ligitagionebehelfe find mittlermeile in ber Bauamtefanglei ju Broos mahrend ben gemobuliden Umteftunden ein-

Dem Ligitagioneafte wird bie Ratifikagion bes bogen tonigl. Landes-Guberniume und zwar in bem Umfange vorbehalten, bag bemfels ben bie Bahl unter ben Baubewerbern und bie Ueberlaffung bes Baues an welchen immer berfelben freifteht.

Bon ber f. t. Landes : Bau . Diretzion.

Hermanstadt, am 17. Juni 1862.

(1082)Obwieszczenie.

Nr. 4112. C. k. sad obwodowy w Przemyślu piniejszem podaje do wiadomości nieznajomym wierzycielom Tadeusza Włyńskiego, którzy prawo zastawu na czwartej części dóbr Długie przez Zygmunta Włyńskiego nobytej pretensyą, iz pan Zygmunt Włyńki wniósł do tutejszego sądu skarge wzgledem orzeczenia:

a) Ze kontrakt kupna sprzedaży czwartej cześci wsi Długie między p. Zygmuntem Włyńskim a p. Tadeuszem Włyńskim na pozór zawarty, jest nieważny i żaden, przeto także iotabulacya pozornego kupiciela p. Tadeusza Włyńskiego z mocy tego kontraktu jest nieważna i zadna, dla tego tez p. Tadeusz Włyński jako właściciel z tabuli krajowej wymazany, a natomiast p. Zygmunt Włyński za właściciela tej czwartej części napowrót intabulowany byé ma.

b) Ze wydany przez p. Tadeusza Włyńskiego w Podniebylu na dniu 27. grudnia 1860 rewers na sume 5000 zl. w. a. na rzecz Narcyza Myszkowskiego jako na pozor sporządzony, jest niewazny i zaden, przeto suma ta 5000 zł. w. a. ze stanu biernego tej czwartej części dóbr Długie extabulowana i zupełnie

wymazana być ma.

c) Ze suma 3150 zł. w. a. z procentani, o której zaintabulowanie w stanie biernym czwartej cześci dóbr Długie p. Marya Tretterowa pod dniem 6. stycznia 1861 do 1 640 prosbę podała, tej czwartej części obciązać nie może i nie obciąża, przeto ze stanu biernego czwartej cześci dóbr Długie extabulowana i

zupełnie wymazana być ma.

d) Ze wszystkie ciężary, któreby począwszy od dnia 30. marca 1862 ze skryptów, wekslów, kontraktów i w ogóle kart dłużnych przez p. Tadeusza Włyńskiego po wydananych lub z wyroków sądowych przeciw niemu wydanych do tabuli krajowea na bypotekę czwartej części wsi Długie przez p. Tadeuszr Włyńskiego od p. Zygmunda Włyńskiego kontraktem na pozó, zawartym nabytej, w przyszłości do tabuli krajowej weszłysa niewazne i zadne, tej czwartej cześci wsi Długie nieobciąc żają, przeto w razie dozwolenia intabulacyi lub prenotacyi zi stanu biernego tej czwartej części wsi Długie extabulowane zupełnie wymazane być mają.

e) Ze zapozwany winien jest posiadanie tej 4tej części dóbr Długie powodowi oddać z przynależytościami, upraszając pod tym wzgledem o udzielenie pomocy sadowej. W skutek tak wniesionego zadania uchwała sadu na dniu 14. maja 1862 do licz. 4112 wydana, do sprawy tej, która na drodze ustnego postępowania przeprowadzona zostanie, termin na dzień 5. sierpnia

1862 o godz. 9ej rano oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu powyż wymienionych wierzycieli sądowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nicznajemym dla obrony praw onymze służących na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata krajowego dr. Madejskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego dr. Kozłowskiego, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego ga-

licyjskiego przeprowadzoną zostanie.

Równie niniejszym edyktom powyżsi wierzycieli ostrzeżeni zostają, iż na tak wyznaczonym terminie obowiązani są, albo osobiście się stawić, lub też potrzebna informacye ustanowionemu zastępcy udzielić, albo wreszcie innego obrońce sadowego ustanowić i o tem tutejszemu sądowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawno do obrony praw swoich służące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wyniknąć mogace nieznani wierzycieli sami sobie przypisać będą musięli.

Przemyśl, dnia 14. maja 1862.

(1065) Я оприг в. (3)

Dro. 18634. Bu befeben: Gine Finang-Setretareftelle bei ber Finang = Landes = Direfgion in Lemberg in ber VIII. Diatenflaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1260 ft.

Bejude find binnen vier Boden bei ber Binang-Landes-Diret.

zion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzugsweise Rudficht genommen.

Bon ber f. f. Finang-Lanbee-Direfgion. Lemberg, am 14. Juni 1862.

E b i f t. (1081)

Mr. 6395. Bon bem f. f. Stanislauer Kreiegerichte wird hiemit fundgemacht, daß über Linfucen ber Caroline Salmajer bie öffentliche Feilbiethung der ut haer. II. pag. 211. n. 6. haer. ber Caroline Saylmajer in einer Salfte und ben Erben nach Ignatz Schon, ale: Antonine Schön, Johann Schön, Catharina Schön, Rudolph Schön, Emilie Schon, Antonine Schon und Agnes Schon gehörigen, hierorte sub Mr. 77 St. gelegenen Realität im Zwecke ber Aufhebung ber Gemeinschaft unter ben im p. o. Urtheile jur Bahl 11695 ex 1861 festgesehten Bedingungen in brei Terminen, b. i. am 26. August, 23. Ceptember und 21. Oftober 1862, fedesmal um 10 Uhr Bormittags bei biefem Kreisgerichte in der Art vorgenommen werden wird, baß diefe Realität in den erften zwei Terminen nur um ober über ben Schätungswerth von 2478 fl. 871/2 fr. oft. 2B., in bem britten jeboch auch unter bemfelben verfauft werden wird.

Das ju erlegende Badium beträgt 247 fl. 88 fr. oft. 2B.

Die weiteren Feilbiethungebedingungen, ber Grundbucheertraft und ber Schätungeaft konnen aber in der hiergerichtlichen Registratur

eingefehen merden.

Bon biefer Feilbiethung werden auch alle jene, welche mittlerweile an die Gewähr gelangen follten, oder denen der Bescheid über bie ausgeschriebene Feilbiethung aus mas immer für einem Grunde bor bem Feilbiethungetermine nicht jugeftellt werden fonnte, burch ben ihnen in ber Person bes Landes . Abvokaten Dr. Przybylowski mit Substituirung des Landes = Aldvofaten Maciejowski für gegenwartige Feilbiethung und alle in Folge berfelben vorkommenden Gerichteafte beigegebenen Kurator und durch diefes Gbift verftandiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, am 10. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6395. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadome, iż na żadanie Karoliny Saylmajer publiczna sprzedaz realności tu w Stanisławowie pod nrm. 77 m. położonej, w jednej połowie do Karoliny Saylmajer, w drugiej zaś połowie do spadkobierców Ignacego Schon, jako to: Antoniny wdowy i dzieci: Jana, Katarzyny, Emilii, Rudolfa, Antonii i Agnieszki Schön, jak świadczy haer. II. pag. 211. n. 6. haer. należącej, celem zniesienia współwłasności pod warunkami wyrokiem tutejszego sądu do liczby 11965 ex 1861 ustanowionemi w trzech terminach, t. j. 26. sierpnia, 23. września i 21. października 1862, każdą razą o godzinie 10. zrana w tutejszym sądzie przedsięwziętą będzie.

Ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cene szacunkowa 2478 złr. 87½ cent. w. a., zaś w trzecim terminie takze nizej wartości szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedaną

(1089)

Chęć kupienia mający obowiązani są 247 złr. 88 cent. w. a. w gotówce jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dalsze warunki licytacyjne jako też wyciąg z ksiąg gruntowych i akt szacunkowy tej realności w tutejszej registraturze przej-

rzane być mogą.

O niniejszej licytacyi także wszyscy, którzyby poźniej do tabuli weszli, luh którymby ta uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem doręczona być niemogła, przez kuratora pana adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem adwokata pana Maciejow-skiego tymze tak do tej licytacyi jako i do następnych czynności sądowych ustanowionego przez obwieszczenie niniejsze się uwiadamiają.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 10. czerwca 1862

Rundmachung.

Rro. 8147. Bom Stanislauer f. f. Rreis . als Sanbelegerichte wird hiemit befannt gemacht, es fei über bie vom Kolomeaer protofollirten Boh. und Rottgarter Leopold Fripel und feiner Gefellichaf. terin Anna Fripel am 19. Juni 1862 Nro. 8147 angezeigte Zahlungseinstellung bas Bergleicheverfahren in Unsehung ihres gangen beweglichen und im Inlande befindlichen unbeweglichen Bermogens nach ber f. Berordnung vom 18. Mai und 15. Juni 1859 eingeleis tet, und gur Beichlagnahme, Inventirung und einftweiligen Bermaltung des Bermögens und Leitung der Bergleicheverhandlung ber Rotomeaer f. f. Rotar Maximilian Thurmann ale Berichtefommiffar befellt morben.

Sievon werden fammtliche Glaubiger ber obbenannten Schuldner mit bem verftandigt, daß die Borladung gur Bergleicheverhandlung felbst und ju ber baju erforderlichen Unmeldung der Forderungen durch ben delegitten f. f. Dotar insbesondere fundgemacht werben

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtee.

Stanislau, am 25. Junt 1862.

(1091)Obwieszczenie.

Nr. 16154. Lwowski c. k. sad krajowy wzywa niniejszem nicobecnego Artymiusza Zarzyckiego, który ze Lwowa w roku 1830 podobno do królestwa polskiego się wydalił, aby w przeciągu roku się stawił, lub innym sposobem o zostawaniu przy życiu sąd ten zawiadomił, gdyż inaczej celem wyprowadzenia po nim postępowania spadkowego za umarłego uznanym zostanie, równiez wzywa się wszystkich tych, którzyby o życiu i miejscu pobytu Artymiusza Zarzyckiego wiedzieli, aby o tem sądowi lub ustanowionemu dla Artymiusza Zarzyckiego kuratorowi panu adwokatowi Czajkowskiemu w pomienionym terminie należycie donicáli.

Z rady c. k. sądu krajowego.

We Lwowie, dnia 3. czerwca 1862.

Konkurs.

Nr. 12775. Celem obsadzenia systemizowanej posady sługi szkolnego przy tutejszej szkole realnej z miesięczną płacą 15 złr. 75 cent. w. a., zaś w razie promocyi jednego z bedacych sług szkolnych z płacą miesięczna 12 złr. 60 cent. w. a., a w każdym razie z pobieraniem relutum na ubior w rocznej kwocie 31 złr. 50 cent. w. a., tudziez z pomieszkaniem w naturze i opałem rozpisuje się konkurs do ostatniego sierpuia 1862.

Ubiegający się o tę posadę, a przedewszystkiem zasłużeni wojskowi, którzy przez dotyczącą centralną komisyę zostali ukwalifi-kowani do służby cywilnej równie jak i zostający juz w służbie rządowej, winni prosbę, zaopatrzoną w dowody uzdolnienia do tej służby a szczególnie i posiadania wiedomości jezyka polskiego, w terminie wyż oznaczonym wnieść do magistratu bezpośrednio lub przez swą władzę przełożona.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 21. czerwca 1862.

### Anzeige - Dlatt.

## Uwiadomienie.

Dla ważnych przyczyn uwalniamy Wgo Józefa Rainskiego od dalszego zawiadywania (administrowania) schedami naszemi, do masy po ś. p. ojcu naszym Feliksie Zurowskim w Zółkwi należącemi.

Lwon, ] Felicya z Zurowskich Majerowa.

dnia 25. czerwca 1862.

Karolina Zurowska. Julian Zurowski.

#### Einladung zur Pränumeration auf das zweite Semester - Juli bis Ende De: jember - des Jahres 1862,

Indem wir hiemit jur Erneuerung, beziehungemeife jum Beitritte gur Pranumeration einladen, glauben wir une von ber Aufftel. lung eines Programme, ebenfo wie von der Ertheilung von Berfprechungen, umfomehr enthoben halten ju durfen, ale wir bieber burch unfer Borgeben genugsam gezeigt, daß wir nicht nur fur bie Bukowina, fondern fur unfer ganges großes und icones Baterland "Desterreich" das gleiche Recht für alle Bewohner heiß ver-

### Doniesienia prywatne.

fechten, daß wir es mit allen Theilen des ofterreichischen Boltes gerecht und ehrlich meinen. - Auch haben wir es bisher nicht an aufopfernder Thatigfeit fehlen laffen, um unferen Berpflichtungen bezüglich des punktlichen Ericheinens des Blattes, fowie bem gleich anfange gemachten Beriprechen: unferen Erfern alle michtigen Meuigfeiten vom politischen Schauplage und aus ber Bukowina in gedrängter Rurge bieten und eine gehaltvolle belletriftifche Bec ure damit verbinden zu wollen, gewissenhaft nachzusommen. — Dit bers felben Bunttlichkeit find wir bereit auch fernerhin in ber Führung unferes Vilaties fortzufahren.

Czernowitz 18. Juni 1862.

Die Redaction.

Pranumerations = Bedingniffe:

In Czernowitz: monatlich . . . . . . 1 ff. - Fr.

vierteljährig . . . . . 3 fl. - fr.

halbjahrig.

Mit Postversendung: viertelfahrig . . . 3 fl. 50 fr. (1070-2)halbjährig . . . . 7 ft. — fr.

### Obwieszczenie.

W kancelaryi banku zastawniczego Lwowskiego ormiańskiego "Pii Montis" odbedzie się na dniu 21. lipca 1862 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zalegie klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane bedą. (1090-1)